Nro.

1155.72

# Nº 70.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, den 31. August 1825.

Angekommene Frembe vom 25ten August 1825.

Herr Lieferant Philipp aus Berlin, Frau Gutsbesitzerin v. Dombrowska aus Winagora, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Kaufmann Schönenberg aus Bronderg, k. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Landgerichts = Referendarius Niklewicz aus Krotoschin, Frau v. Jaraczewska aus Bronikowo, l. in Nro. 6 Kischeret.

Den 26ten August.

Herr Gutsbesitzer v. Pruzimski aus Sandzin, Hr. Gutsbesitzer v. Starzenski aus Wierzeya, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Strufzewskl
aus Kostow, Frau Gutsbesitzerin v. Siąbecka aus Gluskow, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Actuarius Jablonski aus Bromberg, Hr. Gutsbesitzer v. Debinsti aus Czerwin, I. in Nro. 26 Walischet.

Den 28ten Auguft.

Herr Gutsbesitzer v. Gliszunski aus Szymanowie, I. in Nro. 243 Brestanerstraße; Hr. Lieutenant Radicke aus Rawicz, Hr. Raufmann Gdz aus Verlin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Zoltowski aus Kasinowo, I. in Nro. 1. St. Martin; Hr. Echardt, franzbsischer Offizier a. D., aus Schweidenitz, Hr. Registrator Müller aus Franstadt, Hr. Gutsbesitzer v. Mycielski aus Dembno, Hr. Raufmann Grunow aus Magdeburg, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Frau Geheime Medicinialrathin Link aus Berlin, I. in Nro. 427 Gerberstraße; Hr. Bibliothekar Rozuchowski aus Warschau, I. in Nro. 23 Walischei.

Subhaftation &= Patent.

Auf den Antrag der Realgläubiger, haben wir zur Fortsetzung der Subhastation der im Oborniker Kreise belegenen Herrschaft Muczywol, bestehend aus dem Städtchen Muczywol, Dorf und Vorwerk Lopiszewo, Arbeits – Dorfe Krezioly und der Hauländerei Igrzno, exclusive des Vorwerks Chmiclewo, gerichtlich auf 62974 Athlr. 9 gr. 4 pf. gewürzbist, die Vietunge – Termine auf

ben 17. September c., ben 1. Marz 1826., und ben 24. Juni 1826.,

von welchen ber Lettere peremtorisch ift, vor bem Landgerichterath Culemann in unserem Infiructione-Zimmer anberaumt.

Rauf= und Besissähige werden vorgesladen, in diesen Terminen entweder in Person oder durch gesetzlich zulässige Besvollmächtige zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Bestbietende, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Tare und Bebingungen konnen in ber

Registratur eingesehen werben.

Posen den 6. August 1825. Koniglich Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych wyznaczyliśmy do kontynuacyi subhastacyi maiętności Ryczywolskiéy w Powiecie Obornickim położoney do którey miasteczko Ryczywoł wieś i folwark Łopiszewo, wieś zaciężna Kręzioły i olendry Igrzno należą, wyłączaiąc folwark Chmielewo, sądownie na tal. 62974 dgr. 9 fen. 4 otaxowaney.

Termina licytacyi
na dzień 17. Września r. b.,
na dzień 1. Marca 1826,
i dzień 24. Czerwca 1826,
z których ostatni iest zawity przed
Sędzią Ziemiańskim Culemann w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego.

Ochotę kupna i do posiadania zdolnych zapozywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników
stawili i licyta swe podali, poczem
naywięcey daiący ieżeli prawna iakowa niezaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mógą.

Poznań dnia 6. Sierpnia 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Die Anna Rosina Sikora geborne Umlauf hierselbst und die Anna Rosina Gurtel geborne Klingsporn zu Gleboker Hauland, haben gegen ihre Shemanner die Shescheidungs-Klage auf Grund boslicher Verlassung angebracht.

Demnachst werden:

1) der Webergeselle und ehemalige Schullehrer Johann Ferdinand Sifora, welcher seit Ende December
1818 seine Chefrau heimlich verlassen haben soll, ohne seit dem Machricht von sich zu geben, und

2) der Johann Gurtel, der fich eines gleichen schon seit 14 Jahren schul-

big gemacht haben soll, hiermit vorgeladen, sich in dem zur Be, antwortung der Klage auf den Iten December c. vor dem Landgerichtse- Mescrendario Künkel in unserm Gerichtse- Schlosse Vormittags um 9 Uhr augeseiten Termine einzusinden und auf die Klage zu antworten, widrigenfalls dieselbe in Contumaciam für eingeräumt erachtet, jeder von ihnen für den allein schuldigen Theil erklärt und die Ehe gestrennt werden wird.

Posen den 4. August 1825.

difference State Distriction

Rbnigt. Preuß. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Anna Rozyna z Umlauf Sikora tu w Poznaniu, i Anna Rozyna Guertel urodzona Klingsporn z olędrów Głębokie skargę rozwodową przeciw swym mężom z powodu złośliwego opuszczenia zaniosły.

Poczym

1) Płóciennik i bywszy nauczyciel Ferdynand Sikora który w ostatnich dniach Grudnia 1818 swą żonę potaiemnie opuścił, niedając osobie do tego czasu żadnéy wiadomości, i

2) Jan Guertel który podobnież od

zapozywaią się ninicyszem, aby się do odpowiedzi na skargę w terminie dnia 3. Grudnia r. b. przed Ref. Sądu Ziemiańskim Küntzel w naszym zamku sądowym przed południem o godzinie 9. wyznaczonym stawili, i na skargę odpowiedzieli, w przeciwnym bowiem razie takowa zaocznie za przyznaną uważana i każdy z nich za stronę winną uważany i małżeń-żeństwo rozłączone zostanie.

Poznań dn. 4. Sierpnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Ebiftal = Borlabung.

Schon gur Beit ber vormaligen Ronigl. wurde bei bem bamaligen hiefigen Stabt= Bericht auf ben Untrag ber Erbinteref= fenten ber Thomas und Catharina Gzegnn= egunstischen Chelente über die Raufgelder ihres ehemaligen unter Dro. 319 ber Stadt Pofen belegenen Grundflude, ber gegenwartig reaffumirte Liquidations= Prozeß eroffnet.

Es werben baber mit Bezug auf bie Bekanntmachung bom 11. Juli 1822 alle biejenigen, welche an biefer Rauf= Gelber = Maffe Unfpruche zu haben ver= meinen, borgelaben, in bem auf ben 19. Detober c. vor bem Landgerichte= Rath Raulfuß in unferem Inftruftione= Bimmer Morgens um 9 Uhr anftebenden Termin perfonlich ober burch zulaffige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche gebuhrend anzumelben und beren Richtigfeit nachzuweisen, ju bem Enbe bie Beweismittel, in fofern fie in fchrift= lichen Urfunden bestehen, mit gur Stelle gu bringen, bei ihrem Ausbleiben aber gu gewartigen, baf fie mit ihren Un= fpruchen an bie Raufgelber = Maffe pra= elubirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Ranfer beffelben ale gegen bie Glaubiger, unter bie bas Raufgeld vertheilt wird, auferlegt werben foll.

Pofen ben 31. Mai 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Jeszcze za czasów bywszego Rzą-Cabpreuß. Regierung im Jahre 1801 du Krol. Poludn. Pruskiego w roku 1801 został w na owczasowym tuteyszym Sądzie mieyskim na wniosek Sukcessorów po Tomaszu i Katarzynie Szynczyńskich małżonkach pozostałych na summę szacunkową ich dawnieyszey nieruchomości tu w Poznaniu Nr. 319 położoney, proces likwidacyiny teraz ponowiony rozpoczętym; wszyscy zatem ci, którzyby do rzeczoney summy szacunkowey pretensye swe rożne mniemali, zapozywaią się stósownie do obwieszczenia z dnia II. Lipca 1822 aby sie na terminie dnia 19. Paźdiernika r. b. o godzinie gtey przed Wnym Kaulfus Sędzią w naszey Izbie instrukcyiney osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, swe pretensye należycie podali i takowe usprawiedliwili, w celu którym dowody i skoro takowe są na piśmie z sobą zabrali, w przypadku niestawienia się zaś spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do massy summy szacunkowey prekludowanemi i im wieczne milczenie tak przeciw okupicielowi wymienioney nierućhomości iako też przeciw Wierzycielom pomiędzy których summa szacunkowa podzielona bedzie zaleconem zostanie.

Poznań d. 31. Maia 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Der über das Vermögen des hier am 29. September 1807 verstorbenen Cammerherrn Xaver von Bronisz bisher geschwobte erbschaftliche Liquidationssprozes, ist auf Grund des rechtskräftigen gegen die Benesizial = Erben ergangenen Erkenntnisses in einen formlichen Concurs verwandelt worden.

Wir laben baber alle biejenigen, bie an beffen Nachlaffe Unfpruche haben, und namentlich bie ihrem Aufenthalte nach unbefannten Stanislaus von Branedi= Schen Erben, fur tie auf Gogolewo Rubr. III. Nro. 7 eine Caution ber Marichal= lin von Guroweffa auf 696 Rthir. 28 fgr. eingetragen ift, por, in bem auf ben 24. September c. Bormittags um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichte= Rath Elener in unferem Inftructiones Bimmer angefetten Liquidations , Termin perfonlich ober burch gefethlich julaffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre For= berung anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie zu gewartigen haben, baß fie mit allen ihren Unspruchen an bie Daffe pracludirt und ihnen beshalb wider die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Pofen ben 27. April 1825. Konigh Preuß, Lanbgericht.

### Zapozew Edyktalny.

Dotychczasowy proces sukcessyinolikwidacyiny nad maiatkiem Szambelana Bronisza tu w Poznaniu dnia 29. Września 1807. zmarłego, na mocy prawomocnego wyroku przeciw Sukcessorom beneficyalnym zapadłego, w konkurs zamienionym został, zapozywamy zatem wszystkich, którzy do pozostałości iego iakiekolwiek pretensye mieć mogą, a w szczególności Sukcessorów Stanisława Braneckiego z pomieszkania niewiadomych, dla których na Gogolewie Rubr. III. No. 7. kaucya Marszałkowey Gurowskiey na 696 Tal. 25 sgr. zabespieczoną iest, aby w terminie dnia 24. Września r. b. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Elsner w Izbie naszéy instrukcyjnéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pre-tensyami do Massy prekludowani i przeciw drugim kredytorom im wieczne milczenie nakazaném będzie.

Poznań dnia 27. Kwietnia 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Onbhaffations = Patent.

Auf ben Antrag eines Kealglaubigers, soll bas zu Kowanowo im Obornifer Rreife belegene Freischulzengut ber Mischael Busseschen Erben, im Jahre 1823 auf 6240 Athle. gerichtlich gewürdigt, meistbietend berkauft werben.

Die Bietungs = Termine fteben auf den gten August,

den 4ten October, und den 14ten December d. I., um 9 Uhr, von welchen der letzte persemtorisch ift, vor dem Landgerichterath Eulemann in unserem Instructiones 3ims mer an.

Rauf = und Besitsfählge werden vorgeladen, in diesem Termine personlich
oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Außnahme zulassen.

Tare und Bebingungen konnen in ber Megistratur eingesehen werben.

Posen den 2. Mai 1825.

Ronigt. Preugtiches Canbgericht.

Bekanntinachung. Dem Dublico wird hiermit bekannt gemacht, daß der Anton Maximilian Johann Reponucen von Swinarski zu Lulin Oborniker Kreises und das Fraulein Wilhelmina v. Debrzycka zu Bomblin bei Obornik, burch den am 26ten Patent subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego sołectwo w wsi Kowanowie Powiecie Obornickim położone, do sukcessorów Michała Busse należące, sądownie w roku 1823 na Tal. 6240 otawowane, naywięcey daiącemu przedane bydź ma. Termina tem końcem na

dzień 2. Sierpnia, dzień 4. Października, dzień 14. Grudnia r. b.

o godzinie 9. z których ostatni iest zawity, w izbie instrukcyjney Sądu naszego przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników zgłosili i licyta swe podali, poczem, gdy prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może,

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 2. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem publiczność, że Ur. Antoni Maxymilian Jan Nepomucen Swinarski z Lulina, Powiatu Obornickiego i Ur. Wilhelmina Dobrzycka z Bablina pod Obornikami przez układ w dniu 26. Lipca Juli b. 3. geschloffenen Bertrag bie gefetiliche Guter-Gemeinschaft und bes Erwerbes ausgeschloffen haben.

Pofen ben 1. August 1825. Konigl. Preup. Landgericht. b. r. zawarty, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli. Poznań d. 1. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Mufgebot.

Auf bem im Großherzogthum Posen bessen Pleschner Kreise belegenen, ben Ignatz v. Suchorzewskischen Erben geshörigen Gute Goluchowo, Groß = und Klein = Tursko cum pertinentiis, sind nach Ausweis des Hypothekenscheins vom 12. März 1798 und der bemselben beisgesügten Protocolle vom 16. April und 28. Juni 1796 Rubr. II. Nro. 16 für die Felician v. Wierzchlenskischen Erben 3483 Athler. 8 ggr. hypothekarisch einsgetragen, welcher Summe 15916 Atler. 16 ggr. und 5333 Athler. 8 ggr. subinsgrösser find.

Der beshalb für die Felician von Wierzchleysfischen Erben ausgesertigte Hypothekenschein nebst dem Agnitions- Orotocoll, ist nach der Angabe der Ignat von Suchorzewskischen Erben verloren gegangen, und da die oben erwähnte Summe nach der überreichten Quittung vom 5. Mai 1810 bezahlt sein soll, so haben die Ignat von Suchorzewskischen Erben, um selbige löschen zu lassen, auf Amortisation der verloren gegangenen Instrumente angetragen.

Es werben baher alle biejenigen, welsche an die mehr erwähnte für die Felician von Wierzehlepskischen Erben Rubr. II. Nro. 16 eingetragene und die benfelben Wywołanie.

Na dobrach Gołuchowie Wielkim i Małym Tursku z przyległościami w Wielkim Xięstwie Poznaańskim Powiecie Pleszewskim położonych do sukcessorów niegdy Ignacego Suchorzewskiego należących, podług wykazu hypotecznego z dnia 12. Marca 1798 i protokołu załączonego z dnia 16. Kwietnia i 28. Gzerwca 1796 Rubr. II. No. 16. dla sukcessorów niegdy Felicyana Wierzchleyskiego Talarów 3483 dgr. 8 hypotecznie są zapisane, którey summie Tal. 15916 dgr. 16 tudzież Tal. 5333 dgr. 8 subintabulowane zostały.

Zaświadczenie hypoteczne w tey mierze dla sukcessorów. Felicyana Wierzchleyskiego wygotowane, wraz z protokołem agnicyinym podług podania sukcessorów Ignacego Suchorzewskiego, zaginęło, a gdy wyżey rzeczona summa podług kwitu złożonego z dnia 5. Maia 1810 zapłaconą bydź ma, przeto sukcessorowie Ignacego Suchorzewskiego, końcem wymazania takowey o umorzenie zaginionych instrumentów prosili.

Wzywamy przeto wszystkich tych którzy do rzeczoney powyżey summy dla sukcessorów Felicyana Wierz: fubingrofsirten Summen als Eigenthümer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briefinhaber Ansprücke zu haben
vernielnen, hierdurch vorgeladen, in
dem auf den 18. October c. vor dem
Deputirten Herrn Landgerichtsrath Hennig früh um 10 Uhe in unserem GerichtsLocale allhier anstehenden Termin zu erscheinen, ihre Ansprücke gehörig nachzuweisen, widrigenfalls das Instrument
amortisirt, die Ausbleibenden mit ihren
Ansprücken präcludirt, und ihnen ein
ewiges Stillschweigen auserlegt werden
wird.

Krotoschin den 9. Mai 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

chleyskiego Rubr. II. No. 16. zapisaney, tudzież do summ tychże subintabulowanych iako właściciele, cessyonaryusze, posiadaczezastawni lubinni, pretensye mieć sądzą, aby się wterminiena dzień 18. Paździ ernika r. b. przed deputowanym W. sędzią Hennig o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego stawili, i pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym bowiem razie instrument umorzonym zostanie, niestawaiąci zaś z pretensyami swemi wyłączeni, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn dnia 9. Maia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der Gutspächter Woneiech Wogustawsseit zu Perzyn und die Demoiselle Justine Rybaczynössa aus Bentschen, haben nach bem vor Eingehung der Ehe geschlossenen Ehekontrakte vom g. Juni d. J. die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welsches hierdurch öffentlich bekannt gemacht wird.

Meserig ben 13. Juni 1825. Kbnigt, Preng. Landgericht. Obwieszczenie.

Woyciech Bogusławski Dzierzawca Perzyn i Justyna Rybaczyńska z Zbąszynia, wyłączyli wedle kontraktu przedślubnego pod dniem gtym Czerwca r. b. zawartego wspólność maiątku, co ninieyszem do publiczney podaiem wiadomości.

Międzyrzecz d. 13. Czerwca 1825, Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Chobgiefener Kreife Bromberger Regie= runge Departemente gelegene herrichaft Chodziefen nebft Bubehorungen, mit Alueschluß von Dlesnice und bas Gut Dlebnice befondere mit ben bagu gehori= gen Forften, ber Biegelei und Ralfbren= nerei, ben Ginfunften von ber Sammer und Dleeniger Mahlmuhle, ber Border= und Ciencer Balfmuble, ber Ciencer Rolonie, ber Papierfabrick, ber neuen Walfmuble, bem Bineborf Kamionfi und ber Biefe Wyremba, auf bem Bor= werfe-Territorio von Chodziefen, wovon nach ber im Jahre 1823 revidirten Jand= schaftlichen Tare, Die Herrschaft Cho= Dziesen auf 126084 Rthlr. und bas Gut Dlesnice auf 63347 Rthlr. gewurdigt worden ift, follen auf ben Untrag ber biefigen Landschafte = Direction offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 11. October 1825., ben 9. Januar 1826., und der peremtorische Termin auf

den 10. April 1826., vor dem herrn Landgerichtstath Kryger, Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem Kauflustige mit dem Beistügen eingeladen werden, daß an den Meistebietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Umstände eine Ausenahme zulässig machen.

Patent Subhastacyn'y.

Maietność Chodzież pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w Powiecie Cho. dzieskim Departamencie Bydgoskim sytuowana wraz z przynależytościami wyiawszy Olesnice, daléy separatim włość Olesnice z należącemi do niey lāsami, cegielnia i wapniarnia z dochodami młynów Oleśnickiego i Hammer, foluszów Borek i Ciszno, kolonii Ciszno, papierni, nowego folusza, włości czynszowey Kamionki, łaki Wyremba, na territorium folwarku Chodzieskiego, z których według taxy landszaftowey roku 1823, rewidowaney maietność Chodzież na sto dwadzieścia sześć tysięcy ośmdziesiat cztery Talary a włość Olesnice na 63397 Talarow oceniono, na wniosek tuteyszéy Dyrekcyi landszáfiu publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem terminalicytacyine na

dzień 11. Października 1825. dzień 9. Stycznia 1826. termin zaś peremtoryczny na

dzień 10. Kwietnia 1826.
zawsze zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Krüger w mieyscu posiedzeń Sądu naszego wyznaczone zostały, na które ochotę nabycia maiących z nadmieniemiem wzywamy, że przysądzenie dóbr na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody.

#### Die Berkaufsbebingungen finb :

1) daß die Halfte des Gebots in Pfands briefen stehen bleiben kann und ber Ueberrest des jetzt barauf hafs tenden Pfandbrief = Capitals in Pfandbriefen zuruck gezahlt wers ben muß,

2) daß davon, fatt 14tel 3tel pCent als Quittungs = Grofchen gezahlt

wird,

3) baß bas, was über bas Pfandbrief= Rapital geboten wird, insofern baar gezahlt werden muß, als die laufenden Zinsen, Borschüsse und Feuer = Rassenbeiträge rückständig sind, und der Rest in alten Coupons gezahlt werden kann.

Die bem Aufenthalte nach unbekannsten mit keinem Rurator oder Mandatar versehenen auß bem Hopothekenscheine vom 18ten Marz v. J. hernorgehende Gläubiger, als

ad Rubricam III. Nro. 11. die Eleonore v. Krzycka verebelichte v. Wyganowöka wegen eines Rests einer Bors mundschafts-Caution von 111 Atl. 8 ar.

ad Rubr. III. Mro. 25. die Beate von Lipska geborne v. Chmielewska we= gen eines Mefts von einem Dar= lehn von 10000 Athlr.

ad Rubr. III. Nro. 25. ber General Nie colaus v. Ezapsti wegen einer ihm in Betreff eingetragener 8666 Rtl. 16 gr. zustehenben Sicherheit für

Warunki przedaży są następuiące:

 iż połowa plusliciti w listach zastawnych na dobrach zostać się może, reszta zaś kapitału listów zastawnych obecnie na nich lokowanych w listach zastawnych wypłacona bydź musi,

 že z niey zamiast ¼ procentu ¾ iako summa kwitowa płacona bydź

musi,

3) iż pluslicytant summą tę, którąby nad kapitał listów zastawnych dobra ciążący podać miał tak dalece, ile na zaspokoienie bieżących prowizyi, zakładów i skłaków ogniowych zaległych potrzebnem będzie w gotowiźnie zapłacić musi, reszta zaś w starych kuponach zaspokoioną bydź może.

Wierzycieli realnych z pobytu niewiadomych kuratorem lub pełnomocnikiem nie opatrzonych a z attestu hypotecznego z dnia 18. Marca roku zeszłego wykazuiących się iako to

ad Rubricam III. Nr. 11. Urod. Eleonorę z Krzyckich Wyganowską względem reszty kaucyi opiekuńczéy 111 Tal. 8 dgr.

ad Rubricam III. Nro. 25. Ur. Beate z Chmielewskich Lipską względem reszty pożyczki 10000 Tal.

ad Rubricam III. Nro. 25. W. Mikołaia Czapskiego Generała względem bezpieczeństwa summ resp. 1000 Tal. 2000 Tal. i 1000 Tal. na rzecz iego zapisanego na sumresp. 1000 Atlr., 2000, und

/ - werden ju bem obengebachten Termine ebenfalls hierburch vorgeladen und ihnen überlaffen , ihre Rechte entweber perfon= lich, ober burch einen zuläßigen legitis mirten Special-Bevollmachtigten, wogu ihnen bie Juftig = Kommiffarien, Landge= richts = Rath Schlegell, Juftig-Rommif= fiondrath Mittelftabt, Juftig-Commiffa= rius Morit und Betde vorgeschlagen werden, mahrzunchmen, es wird aber Die Berwarnung beigefügt, baf im Falle ihres Musbleibens bem Meiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, fondern auch nach Erlegung bes gerichtlichen Raufschillings bie Lofchung ber fammtli= chen eingetragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, ohne baß es zu diefem 3wede ber Produktion ber Inftrumente bedarf, vers fügt werben wird.

Die landschaftlichen Taren können zu jeder Zeit in unserer Registratur einge=

feben merben.

Schneibemuhl ben 21. April 1825.

mie 8666 Tal. 16 dgr. zahypotekowanéy,

zapozywamy na termina wyżey wyszczególnione zostawaiąc im do woli, aby praw swych osobiście lub też przez plenipotentów specyalnych prawnie upoważnionych i wylegitymowanych, na których im Kommissarzy sprawiedliwości, Sędziego Ziemiańskiego Schlegell, Radzcę Sprawiedliwości Mittelstaedt i Kommissarzy Sprawiedliwości Moritz i Betcke proponiemy dostrzegli, przyczem iednak to zagrożenie dodaiemy, iż w razie niestawienia się ich dobra naywięcey daiącemu nietylko przysądzone zostaną, ale też po złożeniu summy kupna extabulacya wszelkich pretensyi zahypotekowanych równie iak i pretensyi zaspokoienia niezyskaiących a to ostatnich bez przedłożenia dokumentów ie opiewającyck, zadysponowaną zostanie.

Taxy landszaftowe każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane

bydź mogą.

W Pile dnia 21. Kwietnia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene Herrschaft Pabniewo, aus ben Gutern Padniewo und Paledzie Dolne nebst Zubehör bestehend, welche nach ber gerichtlichen Taxe und zwar: Patent Subhastacyiny.

Maiętność Padniewska pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowana z wsiów Padniewa, Polędzia dolnego wraz zprzynależytościami, składaiąca się, a która podług sądowey taxy, to iest: bas Gut Padniewo nebst Zubehör auf 67,876 Rthlr. 11 fgr. 2 pf., und bas Gut Palędzie Dolne auf 34,271 Rthlr. 6 fgr. 4 pf.

gewurdigt worden find, sollen auf ben Antrag der Glaubiger Schulden halber öffentlich an ben Meistbietenden verfanft werden, und die Bietungs = Termine find auf

ben 5. November c., ben 28. Januar 1826., ben 27. Mai 1826.,

vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Math Jentsch Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt, zu diesem Termin werden da= ber Kauflustige mit der Nachricht vorge= laden, daß sie die Taxe in unserer Re= gistratur einsehen können.

Gnesen ben 16. Juni 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Subbastations-Patente bas in Rogsen unter Mro. 39 gelegene, zum Bauer Wenzelschen Nachlasse gehörige, 1407 Athlr. 12 sgr. gerichtlich taxirte Grundstück, anderweit öffentlich an den Meissbietenben in dem hier am 19. October c. aussehenden Termine verkauft werden, wozu wir Käuser einladen. Das Nähere kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserik den 27. Juni 1825. Koniglich = Preuß. Landgericht. wieś Padniewo z przynależytościami na 67,876 tal. 11 śgr. 2 fen.; wieś zaś Palędzie dolne na 34271 tal. 6 śgr. 4 fen.;

oszacowaną została, ma bydź na domaganie się wierzycieli z powodu długów drogą publicznéy licytacyi naywiecey daiącemu sprzedaną.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 5. Listopada r. b., na dzień 28. Stycznia 1826., na dzień 27. Maja 1826.,

przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch w Sali Sądu tuteyszego, na które chęć maiących nabycia, z tém zapozywamy zawiadomieniem, iż taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 16. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo w wsi Rogozincu pod liczbą 39 położone, do pozostałości włościanina Wenzel należące, sądownie na tal. 1407 śgr. 12 ocenione, powtórnie wedle wywieszcnego tu Patentu Subhastacyinego naywięcey daiącemu w terminie na dzień 19. Paźzirnika r. b. wyznaczonym, publicznie przedane będzie. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. O bliższych warunkach kupna w Registraturze naszey dowiedzieć się można.

Międzyrzecz d. 27. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Mach bem hier aushängenden Subhastations. Patente, soll das im Bomster Kreise ohnweit der Stadt Rakmitz gelegene Borwerk Wygoda, welches auf 2642 Athlr. gerichtlich abgeschäft worben, öffentlich verkauft werden, wozu die Licitations-Termine auf

ben 31. October c., ben 4. Januar, und ben 6. Marg 1826.,

wovon der lette peremtorisch ift, an biefiger Gerichts = Statte Bormittags um 9 Uhr anderaumt sind; Kauflustige und Besitsfähige werden hierzu borgesladen.

Die Tare und Kaufbedingungen tonnen täglich in unserer Registratur eingeseben werden.

Meferik ben 6. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

### Befanntmachung.

Die im Birnbaumer Kreise belegene, ben Samuel Blamchenschen Scheleuten gehörige, auf 6811 Athle. abgeschätzte Kupfer Wassermuble, foll Schulden halber öffentlich verkauft werden.

Dazu stehen brei Bictungstermine auf ben 15ten August, den 17ten October, und ben 19ten December c.,

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyinego folwark Wygoda z przyległościami w Powiecie Babimostskim, blisko miasta Rakoniewic położony, na tal. 2642 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu na wniosek Wierzyciela ma bydź sprzedanym.

Termina licytacyine do tey sprzedaży wyznaczone są na

dzień 31. Października r. b. dzień 4. Stycznia 1826, dzień 6. Marca 1826,

z których ostatni peremtorycznym iest, w sali naszey audyencyonalney. O czem ochotę kupienia maiących i posiadania zdolnych, uwiadomiaiąc, wzywamy ich ninieyszem, aby się w terminach wspomnionych stawili.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzec d. 6. Czerwca 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Młyn wodny Kupke zwany, w Powiecie Międzychodzkim położony, małżonkom Samuel Blümchen należący sądownie na talar. 6811 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów przedany będzie.

Termina licytacyine wyznaczo-

ne są

na dzień 15. Sierpnia,

in unferem Partheien - 3immer an. Der

lettere ift peremtorisch.

Rauflustige, Besitz und Jahlungsfåhige werden bazu vorgeladen, die Taxe ist in unserer Registratur täglich einzuseben.

Meferit ben II. April 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

na dzień 17. Października, na dzień 19. Grudnia r. b.

Ostatni iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron.

Wszystkich ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy na termina powyższe ninieyszem. Taxa w Registraturze naszey codzień przeyrzaną bydź może.

Międzyriecz d. 11. Kwietn. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene Allodial= Rittergut Wilkowia nebst ber Mühle Wilkowiczti, welches nach ber gericht= lichen Taxe auf 10993 Athlr. 25 sgr. 3 pf. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag ber Königl. Haupt = Banke zu Berlin, bffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden, wozu die Bietungster= mine auf

ben 30. September c., ben 14. Januar 1826., und ben 29. April 1826.,

von benen ber lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten herrn Landgerichtsrath Jentsch Bormittags um 9 Uhr angesetzt find.

Diefe Termine werden ben befigfahi=

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wilkowyia wraz z młynem Wilkowiczki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznińskim sytuowana, która według sądowey taxy na 10993 tat. 25. śgr. 3 fen. iest oszacowaną, na wniosek Król. Banku w Berlinie, drogą publiczney licitacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są

termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b.,
na dzień 14. Stycznia 1826,
na dzień 29. Kwietnia 1826.,
z których ostatni peremtorycznym
iest, przed Deputowanym Sędzią
naszym Ziemiańskim Wnym Jentsch
zrana o godzinie 9tey w sali Sądu tu-

gen Raufern mit ber Auflage bekannt gemacht, in benfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann jederzeit in unferer

Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 26. Mai 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

teyszego odbyć się maiące.

O terminach tych uwiadomia się zdatnych do posiadania nabywcow z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili, i swe plus licitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, zur Florian v. Dziembowskischen Concurs-Masse geshbrige Gut Chwalowo, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 757 Rtlr. 27 sgr. 1 pf. gewürdiget worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 27. August c., ben 30. September C., und ber peremtorische Termin auf

ben 5. November c., Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Herrn Landgerichts=Rath Jentsch hierselbst angesetzt. Zu diesem laben wir besitztähige Räuser mit ber NachPatent Subhastacyiny.

Wieś Chwałowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilińskim położona, do massy konkursowey niegdy Floryana Dziembowskiego należąca, która podług taxy Landszawtowey na 757 tal. 27 sgr. 1 fen. iest oszacowaną, na domaganie się wierzycieli z powodu długu naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Termina lîcytacyi są wyznaczone na dzień 27. Sierpnia r. b., na dzień 30. Września r. b.,

termin zaś zawity

na dzień 5. Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowauym Sędzią Ziemiańskim Jentsch w Sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących i posiadania mogących nabywców z tém zawiadomieniem richt bor, bag bie Tare in unferer Res zapozywamy, iako taxa w Registra giftratur eingefeben werben fann.

Onefen ben 27. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

turze naszey przeyrzaną bydź może. Gniezno d. 27. Czerwca 1825.

Subhaftations=Datent.

Das unter unferer Berichtsbarfeit, im Gucfener Rreife belegene Allobial= Rittergut Pomorgany Roscielne mit Parcewo nebst Bledniewsfie, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 33,873 Rtlr. 8 far. 3 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Ronigl. Sauptbanke gu Berlin offentlich an ben Deifibieten= ben verfauft werben, wozu bie Bietunge= Termine auf

ben 30. September c., ben 14. Januar 1826., und ben 28. April 1826.,

von benen ber lette peremtorisch ift, vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Jentsch Vormittage um 9 Uhr allhier angesetzt find.

Dieje Termine werben ben befitfahi= odbyć się maigcy. gen Raufern mit ber Auflage bekannt gemacht, in benfelben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Zare fann jederzeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Gnefen ben 26. Mai 1825. Ronigt. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny. Wieś szlachecka Pomarzany Kościelne z Parcewem i Bledniewką w Powiecie Gnieznińskim, która według taxy sądowey na 33,873 tal. 8 sgr. 3 fen. iest oszacowana, na wniosek Królewskiego Banku Berlinskiego droga publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną bydź ma.

Do tey sprzedaży wyznaczone są termina licytacyine

na dzień 30. Września r. b., na dzień 14. Stycznia 1826., na dzień 28. Kwietnia 1826.

z których ostatni iest peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jentsch zrana o godzinie gtey w sali Sądu tuteyszego

Termina te zdatnym posiadania nabywcom podaię się do wiadomeści z tem wezwaniem, aby się na tychże stawili i swe pluslicitum podali.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. cate and live siles assessed and and reality and the ways

Rachbem über bas Bermogen ber - Gdy nad maigtkiem tuteyszego jo wird allen, welche bon bem Gemein- kazuie sie wszytkim tym, którzy trenlichst anzuzeigen, und bie Gachen dowi rzetelnie donieśli, a rzeczy i beffelben abzuliefern. De dennia zytu iego odstawili.

ober Aufantwortung an einen andern komu innemu a nie naszemu Depoals an unser Depositorium erfolgen, so zytowi z pomienionych przedmiound bas Gezahlte und Berabfolgte zum natenczas wypłata takowa lub odstaund Gelber felbige verschweigen, ober sy sciagniete zostanie. Jezeliby zas ben. zastaw lub inne prawo do nich mies

Bromberg ben 28. April 1825. Abnigl. Preug. Landgericht.

Regiowelo-Prusht Sal Kamiah , (Aa

#### Differer Urreft. Areszt otwarty.

maitatibalistion.

hiefigen handlung Benjamin Gefiner et handlu Benjamina Gesnera et Comp. Comp, burch bas Decret bom beutigen dekretem z dnia dzisievszego kon-Tage ber Concurs eroffnet worden ift, kurs otworzonym zostal, przeto nafchuldner etwas an Gelbe, Sachen, bade pieniadze, rzeczy, effekta. Effecten und Brieffchaften befigen, auf= badt tet papiery pospolitego dluznigegeben, an benfelben nicht bas Min= ka posiadaigcych, azeby nic bynaybesse bavon ju verabfolgen, vielmehr mniey z tego onemu niewydawali, foldes bem unterzeichneten Landgerichte leez owszem o tem podpisanemu saund Gelber mit Vorbehalt ihrer baran pieniadze z zastrzegeniem swych do habenben Rechte in bas Depositorium nich miel moggeych praw do Depo-

Sollte beffen ungeachtet bie Zahlung Gdyby pomimo tego ktokolwiek wird folche für nicht geschehen geachtet, tow miał co wypłacać alby wydać, Beffen ber Maffe anderweit beigetrieben, wienie za nienastapione uwaganem wenn aber ber Inhaber folder Gachen bedzie i powtornie na korzyść maszurudbehalten follte, fo foll er außerbem posiadacz takowych rzeczy lub piefeines baran habenden Unterpfandes und niedzy mial one zamilczeć lub zatrzyanbern Rechts für verluftig erflart wer= mac, tedy oprocz tego utraci ieszczemogace.

Bydgoscz d. 28. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

#### Ebittal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgericht werben alle biejenigen, welche an bie, aus ber angebiich verloren gegangenen gerichtlichen Infeription de Actu in Castro Junisladislaviensi sabato post dominicam Jubilate proximo Anno 1742 für die katholische Kirche in Die= ranie auf bem abelichen Gute Miroslawice Rubr. III. Nro. I eingetragenen Poft von 177 Rthir. oder 1062 Fl. poln. und an die Infcription als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Brief8= Inhaber Unfpruche zu haben glauben, hierburch aufgeforbert, in bem gur Uns gabe und Rechtfertigung diefer Unfpruche auf ben 23. November c. por bem Berrn Landgerichts = Muscultator Schar= binoweti anberaumten Termin entweber in Perfon ober burch legitimirte Bevoll= machtigte zu erscheinen, bie in Spanben habende Infcription mit gur Stelle gu bringen, und ihre etwanigen Unipruche inskrypcyą z sobą na mieysce przyan biefe ober an bie Poft anzumelben, niesli, i swe mied moggee pretensye auferlegt, und bie genannte Juscription przeciwnym względem nich już nie

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański wzywa wszystkich tych którzy do summy 177 talar. czyli 1062 Złot. polsk. z zaginać mianéy sadownéy inskrypcyi de acto in castro Junisladislaviensi sabato post dominicam Jubilate proximo anno 1742 dla katolickiego kościoła w Pieraniu na szlacheckiey wsi Mierosławicach pod Rubryka III. liczba 1. zaintabulowanéy y do teyže inskrypcyi saméy, iako właściciele, Cessyonaryusze lub posiadacze listów zastawnych albo innych iakowe prawa wa mięć sądzą, ażeby w terminie do podania i usprawiedliwienia tychże praw na dzień 23. Listopada r. b. przed Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego Wnym Szarbinowskim wyznaczonym albo osobiście, lub przez wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, maiącą w ręku und gehorig zu bescheinigen, widrigen- do niey czyli do rzeczoney summy falls fie bamit nicht weiter gehort, viel- zameldowawszy, takowe zarazem namehr ihnen ein ewiges Stillschweigen lezycie udowodnili, gdyż w razie für amortifirt erflart werden wirds beda sluchanemi, letz owezem wie-Bromberg ben 4. August 1825. czne w tey mierze nakazane będzie Sonigh Preug. Laudgericht. milczenie, a pomieniona Inskrypcya za umorzona uznana zostanie. morgoer

162 Lest sime w M. 82 .b secondy d . . . Bydgosoz d. Au Sierphia 1825. identified bac identif for Królewsko-Pruski Sad Ziamiański

Bekanntmachung.

Es foll eine Frei = Urche und eine Brude bei ber, im Mogilnoer Kreife belegenen Gad-Mufle neu aufgebant, und biefer Mufbau an ben Minbestfordernden in Entreprise ausgethan werden.

Wir haben zur Ausbietung einen Termin auf ben 19. September c. por bem Deputirten herrn Landgerichterath Schwurz Morgens um 9 Uhr hierfelbst angefeit, und fordern alle diejenigen auf, welche bie Ausführung biefer Bauten übernehmen wollen, im gedachten Termine zu erscheinen und ihr Gebot abjugeben.

Die Bauanschläge können in unserer

Registratur eingesehen werben.

Gnefen den 30. Juli 1825.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Bekanntmachung. Zwei in ber Synagoge zu Schwerin a. d. 2B. befindliche auf

40 und 25 Rthlr. abgeschätzte, zur Cohnschen Concurs= Maffe gehörigen Schulffande, follen ofs fentlich an den Meistbietenden verfauft werden, wozu ber peremtorische Termin auf ben 26. October c. in Schwerin ansteht.

Meferig ben 4. Juli 1825. Rouigl, Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Przy wodnym młynie Gać zwanym w Powiecie Mogilinskim polożonym, ma bydź upust i most z nowa postawionem i budowa tegoż przez entrepryzę za nayniższą cenę wypuszczona,

Termin wypuszczenia tey entrepryzy wyznaczony iest na dzień 1 9. Września r. b. zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Sędzią naszym Wnym Schwuerz w sali Sądu

tuteyszego.

Wzywamy więc tych, którzyby się téy budowli podiąć chęć mieli, aby się na tymże terminie stawili i swe minuslicitum podali.

Anszlagi rzeczoney budowli w registraturze naszéy przeyrzane bydź moga-

Gniezno dn. 30. Lipca 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Dwa mieysca czyli ławki w Synagodze Skwierzyńskiey będące, do massy konkursowey Mendla Isaaka Cohn należące na Tal.

40 i 25

ocenione, publicznie naywięcey daiącemu, w terminie na dzień 26. Października 1825 w mieście Skwierzynie, nad rzeką Wartą wyznaczonym przedane będa.

Międzyrzecz d. 4. Lipca 1825. Krol. Pruski Sąd Ziemiański,

## Edictal = Citation.

Auf bem im Offrzeszwer Kreise belegenen, dem Grafen Ignah v. Szembek gehörigen Gute Simianice stehen Rubr. II. Nro. 1 für die Marianne verehelichte v. Wiegdowska geborne v. Rzezinska nach Ausweis des Hypothekenscheins vom 8. April 1797 und der Inscription vom 29. September 1787. 1333 Athlr. 8 ggr. oder 8000 Fl. pol. zu 5 proCent eingetragen.

Der Eigenthumer dieses Guts, Graf von Szembet, provocirt auf Ausstellung einer gerichtlichen loschungsfähigen Quittung und Extradition oder Amortisation der Inscription de dato Wielun den 29. September 1787. über 1333 Athle. 8

ggr. ober 8000 Fl. pol.

Zur Ausstellung dieser löschungsfähi=
gen Duktung und Extradition der Inscription de dato Wielun den 29. September 1787, haben wir einen Termin
auf den 11. October c. vor dem
Deputirten herrn Landgerichts=Reseren=
darius Arzywdzinski fruh um 10 Uhr in
unserem Gerichtslocale hierselbst angesetzt.

Wir fordern die Marianne v. Wiesekowska geborne von Rzezinska, so wie
beren etwanige Erben, Cessionarien,
ober die soust in ihre Nechte getreten
kind, hierburch auf, an dem gedachten
Tage hier zu erscheinen, die Quittung
auszustellen, und die Jinscription zu
extradiren, widrigenfalls sie mit ihren
Unsprüchen an die quast. Forderung prä-

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Simianicach w Powiecie Ostrzeszowskim położonych, do JW. Hrabiego Ignacego Szembek należących, dla Maryanny z Rzezinskich zamężney Więckowskiey podług wykazu hypotecznego z dnia 8. Kwietnia 1797 i Inskrypcyi z dnia 29. Września 1787 summa tal. 1333 dgr. 8 lub Zit. polsk. 8000 z prowizyą po pięć od sta, Rubr. II. Nro. 1 iest zapisana.

Właściciel dóbr tychże JW. Hrabia Szembek prowokuie na wystawienie sądowego, do wymazania zdolnego kwitu i extradycyą lub umorzenie inskrypcyi de dato Wieluń d. 29. Września 1787 na tal. 1333

dgr. 8. lub Zit. pols. 8000.

Końcem wystawienia kwitu takowego, do wymazania zdolnego i Extradycyi Inskrypcyi d. d. Wieluń d. 29. Września 1787. termin na dzień 11. Października r. b. przed Deputowanym W. Referendaryuszem Krzywdzińskim o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczywszy, wzywainy Maryanne z Rzezińskich Wieckowską, iako i bydź mogących Sukcessorów, lub cessyonaryuszów teyże, lub tych, którzy innym iakowym sposobem w prawa iey wstąpili, aby w dniu rzeczonym się stawili i inskrypcyą złożyli, inaczey bowiem z pretensyami swemi do należytości w mowie będącey prekludowanemi zostaschweigen beshalb auferlegt werden soll. Krotogin ven 20. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

na, i wierzne w tey mierze nakazine im będzie milezenie.

Krotoszyn d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Posener Departement im Kröbner Kreise belegene adliche Gut Placzsowo nebst Zubehör, der Frau Henriette Sophie Carosline verwittweten von Kleist geborne von Ossorowska gehörig, welches nach der gerichtlichen Tape auf 20239 Athlr. 5 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Autrag der Glänbiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 25. Juni, ben 24. September, und der peremtorische Termin auf den 21. December c.,

wor bem Herrn Landgerichterath Molfow Morgene um 9 Uhr allhier angesett.

Besitzschigen Kaufen werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in soferu nicht gesetzliche Uniffande eine Ausnahme gnlassen.

Rebrigens siebt innerhalb 4 Wochen vor dem lesten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe dorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regisstratur eingeschen werden. Hierbei wers den die, ihrem Ausenthalte nach undes

Patent Subhastacyiny.

Pod jnrysdykcyą naszą w wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim położone, Wney Henryecie Zofii Karolinie z Ossorowskich owdowiałey Kleist należące dobra szlacheckie Płaczkowo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 20,239 śgr. 5 szel. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Czerwca, na dzień 24. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkaniu sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą. W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą kaademu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

fannfen Unton v. Wyrozembefijchen Er= ben, für welche Rubr. II. Mro. 2 eine Caution pon 49 Mthlr. 8 ggr. eingetra= gen ift, aufgefordert, ihre Gerechtsame entweder perfonlich, oder burch einen gefetlich legitimirten Bevollmachtigten in ben Terminen mahrzunehmen, wibri= genfalls bem Meifibietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kanfichillings bie Lofchung ber fammtlichen eingetrage= nen, fo wie auch ber leer ausgehenden Forberungen, und zwar ber letteren, ohne baf es zu biefem Zwede ber Production bes Inftrumente bedarf, verfügt werben foll.

Fraustadt ben 10. Februar 1825.

Ronigt. Preug. Landgericht.

byly mogly. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może. Przy tym zapozywa. my z pobytu nie wiadomych Sukces. sorów Antoniego Wyrozembstkiego, dla których w Rubryce II. Nro. 2. kaucya 49 Tal. 8 dgr. iest zaintabulowana, ażeby praw swych osobiście, lub przez prawomocnie upoważnio. nego pełnomocnika w tychże terminach dopilnowali, alhowiem w razie przeciwnym naywięcey daiący nie tylko przysądzenie uzyska, ałe też po nastapionym złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszelkich zapisanych, iako i próżno wychodzą cycli pretensyow, a mianowicie ostatnich, bez okazania końcem tego wystawionego instrumentu. rozporządzone zostanie.

W Wschowie d. 10. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaffations = Patent.

Anf ben Antrag ber Realgläubiger, soll im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, die zum Nachlasse bes verstorbenen Freimann Christoph Mätze gehörige, zu Värsdorf unter Nro. 24 belegene Frei-Ackernahrung, bestehend aus einem Wohnhause und andern Wirthschaftsgebäuden, und 56 Veete Acker, welches alles zusammen gerichtlich auf 144 Athlr. gewürdigt ist, im Wege der Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzycieli realnych ma bydź w poleceniu Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie gospodarstwo okupne rólnicze do spadku zmarłego okupnika Krysztofa Maetze należące w Gołaszynie pod liczbą 24 położone, składaiące się z domu mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczemi i 56 zagonów roli, co wszystko wedle sporządzonéy są-

nothwendigen Subhassation verkauft wers den. Wir haben daher hierzu einen persemtorischen Bietungs z Termin auf dan 24. October d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserem Geschäfts 20sale angesfetzt, und laden zu demselben Kaussussige mit der Versicherung ein, daß der Meists bietende, in sofern keine gesetzliche Hinsdernisse eintreten, den Zuschlag gewärtisgen kann.

Die Tare kann täglich in unserer Res gistratur eingesehen, und die Kausbedinsgungen sollen in termino eröffnet wers

ben.

Bojanowo ben r. August 1825. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht, dowéy taxy na 144 Tal. iest oszacowane, tórem koniecznéy subhastacyi sprzedane-

Wyznaczwszy więc do licytacyi termin zawity na dzień 24. Października r. b. przed poludniem o gtéy godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących z tym zapewnieniem, iż naywięcey daiący, skoro iakie prawne nie zaydą przeszkody, przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszo-

ne beda.

Bojanowo d. I. Sierpnia 1845. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

in a street of the second second street from

ere knureles rittiefer beinen fille trent

Befanntmachung.

a displicit a vigine the stress obvious of

mental die ne po ventalis autom

In Verfolg Auftrages des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustabt, soll auf Antrag eines Glänbigers das dem Vorwertsbesitzer Schmidt gehörige, unter Nro. 49 bei Symanowo belegene Vorwert, welches nach der im vorigen Jahre aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 2010 Athle. 24 sgr. 7 pf. gewürzdiget werden, im Wege der nothwendigen Subhastation verfauft werden.

Bu diesem Zwecke haben wir nachftes

beube Termine, als:

ben 7. September 5. 3.7

### Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź na wniosek wierzyciela drogą notrzebney subhastacyifolwark właścicielowi Schmidt przynależący pod liczbą 49. około Szymanowa położony, który według taxy w zeszłym roku nastąpioney na 2010 Tal. 24 śgr. 7 fen. sądownie otaxowany zestał, przedany.

Tym końcem wyznaczyliśmy następuiące termina iako to

na dzień 7. Września r. b. na dzień 7. Listopada r. b. i ben 7. November b. 3., und ben 0. Januar 1826.,

von welchen ber Lettere peremtorisch ift, in unferem Gerichte = Locale anberaumt, und laben Raufluftige und Befitfabige ju bemfelben mit bem Bemerken ber, bag für ben Meifibietenben ber Bufchlag erfolgen wird, wenn nicht gefetliche eine Ausnahme nothwendig Grunde machen.

Die Tare und Berfaufsbedingungen Bonnen in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Zugleich wird ber herr Geheimerath Ernft Rorfter ober beffen Erben, ba ber Aufenthalt unbefannt, vorgelaben, ihre Gerechtsame mabrgunehmen, und int letten und peremtorischen Termine per= fonlich ober burd einen gulaffigen Be= pollmachtigten zu erscheinen, mibrigen= falls nicht nur ber Buichlag ertheilt, fon= bern auch nach erfolgter Erlegung bes Raufgelbes bie eingetragene, wenn auch leer ausgehende Forderung, und zwar ohne daß es zu biefem 3mede ber Produf= produkcyi dokumentu nastapition bed Inftrumente bedarf, verfügt wer= werben wirb.

Rawicz ben 7. Juni 1825. Ronigt Preug. Friedensgericht.

na dzień g. Stycznia 1826. z których ostatni iest peremtoryczny w lokalu naszym sądowym i wzywa iac do tychże ochotę do kupna i prawo nabycia maiących z tym zapewnieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli przeszkody prawne nie zayda.

Taxa i kondycye przedaży w Registraturze naszey przeyrzane bydź moga.

Zarazem zapozywamy urodzonego Ernesta Foerster Konsyliarza taynego, lub sukcessorów iego, gdyż pobycie iest nieznaiome, ninieyszym aby praw swych dopilnowali, lub też w ostatnim i peremtorycznym terminie osobiście lub przez dozwolonego pełnomocnika stawili się, w przypadku bowiem niestawienia się nietylko że przyderzenie naywięcey daiacemu nastąpi, ale też po złożeniu summy kupna wymazanie chociaż nie zreali. zowania zaciągnionego długu ich bez

Rawicz dnia 7. Czerwca 1825.

Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Eerichtsbarkeit, im Mogilner Kreise belegene, bem Norbert v. Zielinöfi und Ignatz v. Suminöfi gestörige Gut Kolodziejewo eum attinentiis, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 52030 Athlr. 23 sgr. 7 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Reals Gläubiger, öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Es find hierzu brei Bictungetermine,

nahmlich auf

den 10. Januar den 11. April den 11. Juli

von benen ber lettere perentorisch ift, vor bem Deputirten heren Landgerichtes Rath Schwurz Morgens um 9 Uhr in bem hiefigen Gerichte-Locale anberaumt.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine befannt gemacht, um in ben= felben zu erfcheinen, und ihre Gebote ab= gugeben. Die Tare bes Guts und bie Raufbebingungen fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben, wobei es jebem Intereffenten frei fiehet, feine etwanigen Ginwendungen gegen biefelbe vier Wochen vor dem letten Termine ein= gureichen. Bugleich werden Die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realgiau= biger, als: ber Felix Unton bon Rarefi, ber Bincent v. Rosmowski, ber Rainmerherr v. Rodmowsfi, ber Facundi von Blifzegynsti, ber Joseph v. Lempidi, ber Unton v. Preuf, ber Satob Ulenefi, bie Albrecht v. Zuröfischen Erben, Die Glis Patent subhastacyiny.

Dobra Kolodzieiewo z przyległościami, pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położone Ur.Ur. Norberta Zielińskiego i Ignacego Sumińskiego własne, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 520 jo tal. 23 śgr. 7 feu. są oszacowane, na domaganie się realnych wierzycieli drogą publicznéy licytacyi sprzedane bydź maią.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina licytacyine

na dzień 10. Stycznia 1826, na dzień 11. Kwietnia 1826, na dzień 11. Lipca 1826,

z których ostatni iest zawity przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Schwuerz w sali posieposiedzeń Sądu tuteyszego. Nabywców posiadać ie zdatnych uwiadomia się o powyższych terminach, iżby na takowych stawili się i swe plus licyta podali. Taxa tychże Dóbr, iako i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Każdemu interessentowi wolno iest przeciw teyże iakieżkolwiek zarzuty swe cztery tygodnie przed ostatnim terminem podać.

Zarazem zapozywa się z pobytu i zamieszkania swego niewiadomego, Wierzycieli realnych, iako to: Ur. Felixa Antoniego Karskiego, Ur. Wincentego Kosmowskiego, Szambelana Kosmowskiego, Fakundego abeth Marenneschen Erben, die Martin Pannekschen Erben, hierdurch defentlich vorgeladen, ihre Rechte in den anstehenden Licitations-Terminen wahrzunchmen, unter der Berwarnung, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Jahlung des Kaufgeldes, die Whicheng ihrer Forderung, ohne Production der darüber sprechenden Documente erfolgen wird.

Buefen ben 17. Marg 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Gliszczynskiego, Józefa Lempickiego, Antoniego Preuss, Jakuba Uleyskiego, Sukcessorów niegdy Woy. ciecha Turskiego, Sukcessorów Elzbiety Marennowey i Sukcessorów s. p. Panek ninieyszem publicznie, aby na powyżey wychaczonych terminach praw swych dopilnowali, 3 to z tém zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się naywięcey daią. cemu dobra te, ieżeli by prawne nie zachodziły przeszkody, przyznane zostana, i po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie ich pretensyi bez produkowania dokumentów do tychże ściągaiących się nastąpi,

Gniezno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Der zum Nachlaß des verstorbenen Kupferschmidt Rust gehörige, bierselbst unster ber Nro. 245 des städtischen Bermessungs-Register belegene, 86 Muthen große, und auf 72 Athlr. 16 fgr. 8 pf. gerichtlich gewürdigte Geföches Garten, soll Schuldenhalber öffentlich verfauft werden.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemuhl, haben wir hierzu einen Termin auf den 15. September e. Vormittags um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichtsstube angesetzt, und laben besitzsähige Rauflnstige ein, sich alsdann daselbst einzufinden und ihr Gebot.
abzugeben:

Der Meifibietenbe hat ben Bufchlag

Patent Subhastacyiny.

Ogród warzywny, do pozostało. ści zmarłego kotlarza Rust należący, w Łobżenicy pod Nr. 245 regestru rozmiarowego mieyskiego położony, 86 prętów kwadratowych w sobie zawieraiący na 72 tal. 16 srbrn. 8 fen. oceniony na wniosek publicznie sprzedany. W skutek zalecenia Król. Są. du Ziemiańskiego w Pile wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 15. Września r. b. zrana o go. dzinie gtey w izbie naszey tuteyszey. sądowey i zapozywamy ninieyszem ochotę do kupna maiące prawne przymioty posiadaiące osoby zgłaszaiąc się w tym terminie oddać swoie podania.

gu erwarten, in sofern nicht gesetzliche Grande eine Fortsetzung der Subhaffaztion nothwendig machen soll.

Die Tare fann gu jeber Zeit in unfes

rer Regiftratur einfeben merben.

Lobfens der II. Juni 1845. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Naywięcey daiącemu ogród w mowie będący przyderzonym zostanie, ieżeli prawne powody kontynuacyą subhastacyi wymagać nie będą.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Łobżenicy d. 11. Czerwca 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Die zu Schwenten unter Mro. 6 bestegene, bem Eigenthümer Johann George Stiller zugehörige Nahrung, bestehend aus einem Wohnhause, Scheune, Staltung, einer halben Hufe Land und 5 Morgen 265 Muthen Wiesewachs, welches alles gerichtlich auf 393 Athlr. 15 sgr. gewürdigt worden ist, soll zufolge Auftrags des Königl. Landgerichiszu Meserig, im Wege ber nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

Bu diesem Ende haben wir einen Bletungs = Termin auf ben 30. Septem= ber a. c. Bormittags um 11 Uhr in Schwenten anberaumt, zu welchem wir besitz und zahlungsfähige Kauflustige hierburch einlaben.

Woustein ben 24. Juni 1825. Abnigt. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo rólnicze Jana Woy. ciecha Stiller w Swietnie pod Nro. 6 położone, z domu mieszkalnego, stodoly, chiewa, pół chuby roli i 5 mórg 265 pretów kwadratowych łąk, składaiące się, które sądownie na 393 tal. 15 sgr. ocenionem zostalo, stósownie do zlecenia Król. Sądu Zjemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 3 ogo Września r. b. przed poludniem o godzinie 11téy w Swiętnie, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 24. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Dem Auftrage bes Königlichen Lands Gerichts Enesen zufolge, haben wir zum Berkauf im Wege ber nothwendigen Subhostation bes bem Carl Jaworsti gehörigen, in ber Stadt Zerkowo am Patent Subhastacyiny.

Stósownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieżnie wyznaczyliśmy w drodze konieczney subhastacyi do sprzedaży Karolowi Jaworskiemu należącego w mieście Markte unter Nro. 107 belegenen Wohn= hauses nebst einem Stalle und einem Garten, welche auf 265 Athlr. abgeschäht worden, einen Termin auf den 8. November c. Vormittags um 9 Uhr in unserem Geschäfts = Zimmer an= gesetzt.

Bu biesem Termine laden wir Kauflustige, Besitz und Jahlungöfahige mit dem Bemerken hiermit vor, daß Meistbietender nach erfolgter Genehmigung des gedachten Königlichen Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Breschen ben 10. August 1825. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

Zerkowie w rynku pod Nrem 107 położonego domu wraz z iedną staynią i ogrodem które na tal. 265 oszacowano, termin na dzień 8. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. w posiedzeniu naszym,

Na termin ten wzywamy ochotę kupić maiących, posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmienieniem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem rzeczonego Król. Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się może-

Wrzesnia dn. 10. Sierpnia 1825. Króle w. Pruski Sąd Pokoju,

#### Stedbrief.

In ber Nacht vom 14. zum 15. b. M. ist ber, Diebstahlshalber arretirte Stanislaus Cieslewicz aus unserem Gesfängnisse entsprungen, alle Militair = und Civil = Behörden ersuchen wir ergebenst, den unten naher beschriebenen Inculpaten, beim Betretungsfalle arretiren, und an das Adnigl. Inquisitoriat zu Posen abliefern zu lassen.

Trzemeizio den 16. Januar 1825. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Signalement bes Cieslewicz.

Stanislans Cieblewicz ist ans Wilamowo Wagrowiecer Kreises gebürtig, er hatte keinen bestimmten Wohnort, ist 40 Jahr alt, katholischer Religion, 5 Fuß 5 Zoll groß, hat rothliche Haare, dergleichen Augenbraunen und Bart, rundes volles Gesicht, sommersprossig, blaue Augen, gewöhnliche Rase und List gonczy.

W nocy z dnia 14. do 15. m. b. uciekł, o kradzież obwiniony Stanisław Cieślewicz z więzienia naszego, wszystkie władze tak woyskowe iako i cywilne wzywamy uniżenie, aby inkulpata niżey opisanego w razie spostrzeżenia go, zaaresztować i do Król. Inkwizytoryatu w Poznaniu odesłać kazały.

Trzemeszno d. 16. Styczia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju, Rysopis Cieślewicza.

Stanisław Cieslewicz rodził się w Wilamowie Powiecie Wągrowieckim, nie miał stałego zamieszkania, ma lat 40, wyznawa wiarę katolicką, iest wzrostu 5 stóp 5 ćali, ma włosy rudawe, takoweż brwi, zarasta rudawo, ma twarz okrągłą piegowatą pełną, oczy niebieskie, nos i usta zwy-

Mund, spricht polnisch und verstehet beutsch.

Er war bei feiner Entweichung befleibet:

Mit einem grau tuchenen Mantel mit tangem Kragen und blauem Unterfutter, einem grau tuchenen Ueberrocke, ber aber schon alt und fahl ift, sebernen Hosen, weiß perkanenen Weste mit blauen Ringelchen, ordinairen Stiefeln, schwarz seibenen Halstuch, und einer blau tuchenen eckigten Mütze mit Baransken besetzt.

Stedbrief.

Der Bierbrauer und Brandtweinbren= ner Ramens Johann Jantowefi, gebur= tig aus Stolgzon Wongrowiecer Rreifes, welcher bem Rruger Michael Krause gu Slabofgewto Geld geftohlen hat, ift ben 15. b. Dits. vor Mitternacht aus bem biefigen Civil-Gefangniß entsprungen; bie Befchreibung feiner Perfon ift folgende: ber Johann Janfoweli ift mittler Statur, mittelmäßig schlank, hat blonbe Saare, bergleichen Augenbraunen, graue Augen, gemöhnliche Mafe, gefunde Bahne, wovon bon ben unterften Borbergahnen zwei Stud Furger find, gewöhnlichen Mund und rundes Geficht. Derfelbe ift 27 Jahr alt, katholischer Religion, fpricht polnisch und bentsch.

Bei seiner Entweichung trug berselbe einen abgetragenen blauen Ueberrock mit Rittet gefuttert, keine Weste, ein roth gestreiftes Halbtuch, ein ordinaires Leisnen-Hembe, ordinaire gekerbte kalblederne Stiefel, und einen runden schwarzen Hut.

czayne, mówi po polsku rozumiejąc i po niemiecku.

Nosił przy ucieczce na sobie:
Płaszcz szaraczkowy ciemny z długim wiszącym kołnierzem z podszewką modrą, surdut także szaraczkowy wypłowiały, spodnie skórzane, westkę perkalikową białą w modre kołeczka, bóty ordynaryine, chustkę na szyi czarno iedwabną, czapkę granatową rogatą z barankiem siwym brudnym.

List gonczy.

Młynarz i gorzelany Imieniem Jan Jankowski rodem z Stolężyna Wongrewieckiego Powiatu, który gościnnemu Michałowi Krause z Słaboszewka pieniądze ukradł na dniu 15. m. b. przed północą z tuteyszego cywilnego więzienia uciekł.

Opis iego osoby iest następny: Jan Jankowski średniego wzrostu i sredniegy sytuacyi, włosów blond i takichże brwi, szarych oczów, zwyczaynego posa, zdrowych zębów, pomiędzy któremi dwa w spodniegy szczęce na przodku krótsze, zwyczaynych ust, i okrągłey twarzy, 27 lat stary, katolickiey religii, mówi popolsku i poniemiecku.

Przy ucieczce nosił przechodzony granatowy surdut podszyty kitaiem, bez westki, w czerwone kratki chustkę na szyi, ordynaryiną lnianą koszulę, ordynaryine iałowicze boty i okrągły czarny kapelusz. Da nun an ber Habhaftwerdung biefes Juculpaten viel gelegen ift, so ersuchen wir alle sowohl Civil- als MilitairObrigkeiten, auf den gedachten Inculpaten ein wachsames Auge zu halten, im Betretungsfalt ihn sosort zu arretiren und anhero unter sicherer Begleitung abzuschicken.

Trzemefino den 15. Januar 1825. Königl, Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Die Mariane Alier, welche wegen Diebstahl in Untersuchung ist, und hier gefänglich einsaß, ist heute entwichen.

Wir ersuchen alle resp. Behörden und Beamten, die unten näher bezeichnete Mariane Klier, wo sie sich betreten läßt, arretiren, und an und gefälligst abliesern zu lassen.

Krotoschin ben 25. August 1825. Fürstl. Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

holzverfauf.

In Folge bes mir von bem hiesigen Rbnigt. Hochlobt, Landgericht gewordes nen Auftrages, habe ich zum bffentlichen Berkauf gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Courant bes nachstehenden, in ben zu ben Gutern Konarzewo gehörigen, eine halbe und resp. eine Meile von Krostoschin belegenen Forsten, befindlichen Holzes, von welchem:

1) hundert und breißig Stude Eichen, welche Beils Rug-, Bau= und fumerholz abgeben,

Gdy więc na schwytaniu tego inkulpata wiele zależy, przeto wzywamy wszystkie tak cywilne, iako i woyskowe władze, aby na rzeczonego inkulpata pilną baczność miały, a w razie s postrzeżenia onegoż, natychmiast aresztowały i tutey pod bezpieczną strażą przystawiły.

Trzemeszno d. 15. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gończy.

Maryanna Klier, o kradzież do indagacyi pociągniona i tu uwięziona, zbiegła.

Upraszamy ninieyszem wszelkie resp. Władze i urzędników, aby niżey opisaną Maryannę Klier w razie zoczenia przytrzymali, i nam łaskawie odesłali.

Krotoszyn dn. 25. Sierpnia 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Sprzedaż drzewa.

W skutek udzielonego mi od tuteyszego Król. Prześwietn. Sądu Ziemiańskiego polecenia, wyznaczyłem
do sprzedaży publiczney za natychmiast w kurancie pruskim zapłatę,
następuiącego w borach dóbr Konarzewskich należących pół i resp. iednę milę tu od Krotoszyna położonych, znayduiącego się drzewa, iako to:

 Sto trzydzieści Dębów poczęści na drzewo porządkowe, budowlę i sążnie zdatne, 2) 31 Rlaftern Ricfern, und

3) 9 bito Gichen auf bem Czczer= fower, und

4) 32 Klaftern Kiefernholz auf dem Konarzewer Reviere sich befinden, seinen Termin auf den 12. Septems ber c. früh um 8 Uhr in loco und zwar zuerst in dem Konarzewer und alsbann in dem Szczerkower Reviere anderaumt, und lade hierzu Kaussussige und Zahlungsstähige hierdurch vor.

Uebrigens wird der Verkauf nach bem Wunsch der Kauflustigen theilweise oder

im Gangen erfolgen.

Krotoschin den 22. August 1825. Königl. Preuß. Landgerichts = Secretair Aminkowski. 2) 31 sążin sosnowych i

3) 9 sąźni dębowych na rewirze Szczerkowskim i

4) 32 sążni sosnowych na rewirze Konarzewskim stoiących,

termin na dzień 12. Września o godzinie 8. rano, na mieyscu, a to nayprzód w rewirze Konarzewskim, a potem Sczczerkowskim, na który ochotę kupna i zdolność placenia mogących ninieyszem zapozywam.

Sprzedaż ta stosownie do życzenia ochotę kupna maiących w małych

częściach lub ogółem nastąpi.

Krotoszyn dn. 22. Sierpn. 1825. Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego Sekretarz,

Kminkowski.

Bekanntmachung.

Der, in Klein-Topola, zur Herrschaft Przygodzice geborig, am 16. d. Mts. angestandene Termin, zum Berkauf von lebenden und tobtem Inventario, hat eingetretener Hindernisse wegen, nicht abgehalten werden können.

Es ist aber jeht ein neuer Licitations= Termin auf ben 6 ten September c. Bormittags um 9 Uhr und die folgenden Tage daselbst angesetzt, zu welchem Kauslustige mit Bezug auf die frühere Bekanntmachung vom 23. v. M. hier= durch eingeladen werden.

Krotofchin ben 24. August 1825. Der Landgerichts = Secretair Santelmann, im Auftrage.

Obwieszczenie.

Termin w Małéy Topoli, do maiętności Przygodzkiéy należącéy, na
dzień 16. m. z. końcem sprzedaży
żywych i martwych inwentarzy wyznaczony, z powodu zaszłych przeszkód odbytym bydź nie mógł. Teraz zaś nowy wtym samym celu termin licytacyiny na dzień 6. W rześnia r. b. o godzinie gtey i dnie
następuiące wyznaczonym został, o
ktorym chęć kupna maiących z odwołaniem się do dawnieyszego obwieszczenia ninieyszem uwiadomiam,

Krotoszyn dn. 24. Sierpn. 1825. Król. Prusk. Sądu Ziemiańskiego Sekretarz.

> Hantellmann, z polecenia.

Todter - Schule.

Ich habe die Ehre, ein hohes Publistum ergebenst zu benachrichtigen, daß ich bas weibliche Erziehungs = Institut vom 1. September laufenden Jahres unter meinem eigenen Namen unterhalsten werbe.

Außer den üblichen Wissenschaften, Sprachen, als: Deutsch, Polnisch und Französisch, Schönschreiben, Rechnen, Zeichnen, Geographie, Geschichte, Stifzen, Musik, Tanzen, Malen, werden die Töchter den Wünschen der Estern gesmäß, noch in verschiedenen weiblichen Arbeiten, nähmlich in den weiblichen Nähz und Stick-Arbeiten, so wohl der gewöhnlichen als feinen, sich vervollsfommuen können.

Machbem ich mir viele Jahre hinburch bas Zutrauen mehrerer Eltern erworben habe, so wird es auch mein außerstes Bestreben fein, selbiges in Zukunft zu verdienen.

Posen ben 29. August 1825. Theresia Trimail, am Markt Nro. 91. SZKOŁA PANIEŃSKA.

Mam honor uwiadomić Szanowna Publiczność, iż instytut edukacyi młodych panienek od 1go Września r. b. pod imieniem moim utrzymywać bede. Oprócz zwyczaynych dotad nauk: iezyków iak, polskiego, niemieckiego i francuskiego, pieknego pisania, rachunków, rysunków, geografii, historyi, haftu, muzyki, tańców, malowania, będą mogły panienki w miarę życzenia rodziców, doskonalić się w wszelkich robotach białogłowskich, iako to: w białem szyciu, robieniu sukien, stroiów, wszelkich robotach igliczkowych, zwyczaynych i przednieyszych i t. p. Pozyskawszy iuż dla siebie przez wielolemi ciąg czasu wielu Rodziców zaufanie, również i na przyszłość zasługiwać sobie na nie, nayusilnieyszem moim bedzie staraniem.

W Poznaniu d. 29. Sierpn. 1825. Teresa Trymailowa, W rynku Nr. 91.

En ber Buchhandlung von T. H. Miemann in Berlin ift erschienen und bei E. S. Mittler in Posen zu haben:

Bornemann von Rechtsgeschaften überhaupt und von Bertragen ins besondere, nach Preugischem Rechte, fur angebende Praktiker. gr. 8. 1 Rtlr. 25 fgr.

Eine Gouvernante sucht sogleich eine Stelle als solche ober fratt bessen erbietet fie fich, Privatstunden in frangosischer und beutscher Sprache, so wie auch auf bem Clavier, im Zeichnen u. a. m. zu geben. Nahere Nachricht ertheilt Frau von Kurnatowska, Wilhelmöstraße Mro. 113.